# Preußische Gesetssammlung

1931

Ausgegeben zu Berlin, den 11. Dezember 1931

Mr. 49

| Tag:                  | Inhalt:                                                                                                         | Geite |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8. 12. 31.            | Zweite Ergänzungsberordnung gur Tier- und Pflanzenschung bem 16. Dezember 1929                                  | 253   |
| 4, 12, 31,            | Bolizeiverordnung über die Errichtung vorstädtischer Reinsiedlerstellen                                         | 255   |
| Bekanntme<br>Urfunder | achung der nach dem Gesehe vom 10. April 1872 durch die Regierungsamtsblätter veröffentlichten Erlasse<br>1 usw | 256   |

(Rr. 13672.) Zweite Ergänzungsberordnung zur Tier= und Pflanzenschutzberordnung bom 16. Dezember 1929 (Gesetsfamml. S. 189). Bom 8. Dezember 1931.

Auf Grund des § 30 des Feld- und Forstpolizeigeseiges im Wortlaut der Bekanntmachung vom 21. Januar 1926 (Gesetzsamml. S. 83) wird für den Umfang des Staatsgebiets folgendes angeordnet:

I.

Im § 8 der Tier- und Pflanzenschutverordnung fällt der Abs. 2 fort. An seiner Stelle wird folgender § 8 a eingefügt:

## § 8a.

Für den Berkehr mit jagdbaren Tieren gelten folgende Borschriften:

- 1. Das Feilbieten sowie der An- und Verkauf von Elch-, Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild in unzerlegtem Zustande darf nur unter Beifügung eines Ursprungsscheins (§§ 46, 47 der Jagdordnung, §§ 9, 10 des Wildschongesetzes, § 17 der Jagdordnung für die Hohen-zollerischen Lande) ersolgen. Die Vorschrift gilt nicht für Wiederverkäuse des Wildes durch Wildhändler.
- 2. Wer in seinem Gewerbebetriebe Wild der unter Nr. 1 bezeichneten Arten in unzerlegtem oder zerlegtem, aber noch nicht fertig zum Genuß zubereitetem Zustande von anderen Personen als vom Wildhändler erwirbt, hat den Erwerb sofort in ein Wildhandelsbuch einzutragen, das nach dem nachstehenden Muster zu führen ist:

| Tag<br>des<br>Erwerbs | Bezeichnung<br>des erworbenen<br>Wildes<br>(Stückahl, Art, Geschlecht) | Jagdbezirk<br>(Ort und Areis) | Fagdberechtigter<br>(Name und Anschrift) | Überbringer<br>oder Versender<br>(Name und Anschrift) | Aus=<br>weis=<br>papier |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                                                                      | 3                             | .VI 4                                    | 5                                                     | 6                       |
|                       |                                                                        | it Obalt:                     | m: I. Junior 1932                        | serorbnung iriti                                      | ia                      |
| Chi                   | D'infriedigung der                                                     |                               | items at that below                      | 6 minu                                                |                         |
|                       |                                                                        |                               | ber 1931.                                | Berlin, den 8. Wezem                                  |                         |

Das Wildhandelsbuch muß dauerhaft gebunden und mit laufenden Seitenzahlen versehen sein. Bevor es in Gebrauch genommen wird, ist es von der Ortspolizeibehörde unter Beglaubigung der Seitenzahlen abzustempeln. In dem Buche dürfen weder Rasuren vorgenommen noch Eintragungen unleserlich gemacht werden. Alle Eintragungen müssen in deutscher Sprache und mit Tinte oder Tintenstift bewirkt werden.

Die Spalten 3 und 4 (Jagdbezirk und Jagdberechtigter) sind nach dem Ursprungsschein auszufüllen. In Spalte 6 ist das vorgelegte Ausweispapier zu bezeichnen (Ursprungsschein oder, falls dieser nicht mehr vorhanden, Frachtbrief, Postabschnitt usw.).

Das Wildhandelsbuch ift dem zuständigen Polizeibeamten jederzeit auf Berlangen vorzulegen.

Im übrigen gelten für den Berkehr mit jagdbaren Tieren und ihre Ginfuhr die Borschriften der Jagdgesetze (§§ 43 ff. der Jagdordnung, §§ 6 ff. des Wildschongesetzes, § 17 der Jagdordnung für die Hohenzollerischen Lande) mit der Maßgabe, daß die Schutzeiten Dieser Berordnung den gesehlichen Schonzeiten gleichstehen.

Zweite Ergänzungsverorbnung zur Tier- und Aff**H**zenschung vom 16. Tezember 1929

Binter & Dim ber nach bem Gelebe vom 10. Abril 14thaleguischen & Rannahung ber nach bem Gelebe vom 10. Abril 14thaleguischen B. Rannahung B. Rannahu

### § 9 a.

Die unter Zuwiderhandlung gegen die §§ 1 bis 5 dieser Berordnung oder gegen die Schonvorschriften der Jagdgesetze erbeuteten Tiere sind polizeilich einzuziehen, sofern sie sich noch beim Täter oder einem an der Zuwiderhandlung Beteiligten befinden oder bei einem Dritten, der beim Erwerb des Tieres erkannt hat oder bei Anwendung der im Berkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen mußte, daß das Tier unter Zuwiderhandlung gegen die gesetlichen Schutvorschriften erbeutet wurde. Die eingezogenen Tiere find alsbald zu gemeinnützigen Zweden zu verwenden.

Am & 8 der Tier- und Pflanzenschutzwerordnung fällt der Abs. 2 fort. An seiner Stelle wird Die Unlagen A und D der Tier- und Pflanzenschutzverordnung erhalten folgende Zufätze: In Anlage A (Geschützte Tierarten) wird unter IV (Sängetiere) hinter Ziffer 7 eingefügt:

Das Feilbieten sowie dernegnutuärchlnist nednedegre chift gena ned timboargwisch

74 ,34 27 b & belhirfth (Ruthirfth), Cervus elaphus Lind adnatus materiagum ni nochool simit den ans Anlage D sich ergebenden Einschränkungen. 8 g. gnundradga? roc

Anlage D (Der zur Ausübung der Jagd Berechtigte darf erlegen:) wird am Schlusse, wie 2. Wer in seinem Gewerbebetriebe Wild der unter Nr. 1 bezeichneten Arten in sunzerlegken

oder gerlegtem, aber noch nicht fertigl amabienver ich er ich mit ber gerlegtem, aber noch nicht fertigl amberen Buddledumannliches Damwild droger bet der ben Erwerb dlimmen Leine Begember weibliches Damwild und Damwildkalber dom 16. Oktober bis 31. Fanuar

21. den Ebelhirich (Rothirich), Cervus elaphus L. männliches Rotwild bom 16. August bis 31. Dezember weibliches Rotwild und Rotwildfälber bom 16. Oftober bis 31. Januar. IV. Diese Berordnung tritt am 1. Januar 1932 in Kraft. Berlin, den 8. Dezember 1931.

nolde Der Preußische Ministerafür ifodroned Derb Preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten Wissenschaft, Kunft und Volksbildung.

unter Besimimigeldber Geitenzahlen abzustempeln. In beur Bigip tofen weber Rafuren vorgenommen noch Eintragungen unleserlich gemacht werden. Alle Eintragungen müssen in deutscher Sprache und mit Tinte oder Tintenstift bewirkt werden.

Die Spalten 3 und 4 (Nagdbegirk und Jagdberechtigter) sind nach dem Ursprungs

Bolizeiberordnung über die Errichtung borftadtifcher Rleinfiedlerftellen. Bom 4. De-(Nr. 13673.) zember 1931.

Auf Grund des § 25 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (Gesetziamml. S. 77) wird in Ausführung von Teil 4 Kapitel 2 der Dritten Berordnung des Reichspräsidenten vom 6. Oftober 1931 (Reichsgesethl. I S. 551) im Benehmen mit dem Minister des Innern für den Umfang des preußischen Staatsgebiets folgende Bolizeiverordnung erlassen:

Diese Polizeiverordnung gilt für den Bau vorstädtischer Kleinsiedlerstellen, die nach Maßgabe gilhzist dichtlinien des Reichskommissars für die vorstädtische Kleinsiedlung vom 10. November 1931 tet werden.

2.

Zuständig für die Erfeilung der Dispense von den Borschriften der Bauordnungen ist in der Landen der Rheinprovinz und von Betisalen Stallen Stallen auch mach mit ein in der Landen. der Richtlinien des Reichskommissars für die vorstädtische Kleinsiedlung vom 10. November 1931 errichtet werden.

Städten und in den Amtern der Rheinprovinz und von Westsalen die Ortspolizeibehörde, im übrigen der Landrat.

Sandrud der Landrat.

Sandrud Nr. 46 S. 130, ausgegeben am 14. Vovember 1931:

2. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 20. November 1931 über die Berleihung des Emkantigering viel und von Beutsche Reich sür den Erwerb von

Die Gebäude dürfen vor Erteilung des Gebrauchsabnahmescheins in Benutung genommen werden, wenn die Gebrauchsabnahme Beanftandungen nicht ergeben hat inlating and drud

§ 4. Zugänglich feit ber Grund stüde.

Bufahrten zu den einzelnen Siedlungsgrundstücken dürfen nicht gefordert werden. Bugang zu dem gesamten Siedlungsgelande genfigt ein einfacher und unbefestigter Zugang von 4 m Breite, bei kleinen Siedlungsgruppen von 3 m Breite.

§ 5.

## Berforgungsleitungen.

Ein Anschluß der Rleinsiedlerstellen an Bersorgungsleitungen (Wasserleitung, Lichtleitung, Entwässerungsanlage) darf nicht gefordert werden.

Ginfriedigung der Grundstüde.

Einer Ginfriedigung der einzelnen Siedlungsgrundstücke bedarf es nicht.

Drud: Breufiische Druderei- und

Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen. Für Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen genügt eine lichte Sohe von 2,20 m.

Berausgegeben bom Preufischen Staatsministeniam.

Die den vorstehenden Borjchriften widersprechenden Borschriften in den Bauordnungen der Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, des Berbandspräsidenten in Effen, der Landräte und Ortspolizeibehörden werden für den Geltungsbereich dieser Polizeiverordnung aufgehoben.

1

Breuß. Gesetssammlung 1931. Nr. 49, ausgegeben am 11. 12. 31.

8 9.

Diese Polizeiverordnung tritt am 31. Dezember 193 Jaufer Kraft.

Berlin, den 4. Dezember 1931.

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt. Hirtsiefer.

# Befanntmachung.

Rach Borschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) sind bekanntgemacht:

1. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 23. Oktober 1931 über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Provinzialverband der Provinz Hannover für den Neubau der Straße Bentheim-Gilbehaus-Reichsgrenze durch das Amtsblatt der Regierung in Osnabrück Nr. 46 S. 130, ausgegeben am 14. November 1931;

2. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 20. November 1931 über die Berleihung des Enteignungsrechts an das Deutsche Reich für den Erwerb von Grundeigentum im Gemeindebezirk Preußendorf durch das Amtsblatt der Regierung in Schneidemühl Nr. 48 S. 323, ausgegeben am 28. November 1931.

Herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Drud: Preußische Druderei- und Berlags-Aktiengesellschaft Berlin.

Verlag: R. von Deder's Berlag, G. Schend, Berlin W. 9, Lintstraße 35. (Postschedfonto Berlin 9059.) Den laufenden Bezug der Preußischen Geselsammlung vermitteln nur die Postanktatten (Bezugspreis 1,05 RM. vierteljährlich); einzelne Nummern und Jahrgänge (auch ältere) können unmittelbar vom Berlag und durch den Buchhandel bezogen werden. Breis für den achtseitigen Bogen oder den Bogenteil 20 Apf., bei größeren Bestellungen 10—40 v. H. Preisermäßigung.